## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag, den 7. November 1828.

Angefommene Fremde bom 5. November 1828.

Br. hauptmann Fromm, und Fr. Majorin v. Ehrenberg aus Thorn, Br. Probst Barcifemeti aus Swierzon, Sr. Gutebefiger Jarochoweti aus Gotolnifi, I. in Mo. 99 Bilde.

Subhaftations = Patent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers foll bas hiefelbst auf ber Vorstadt St. Martin unter No. 166 belegene Rur= witssche Grundftuck, gerichtlich auf 3000 Mthl. 6 fgr. gewürdigt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben und find die Bietungs=Termine auf

ben 7. Oftober, ben 9. December 1828, ben 10. Februar 1829,

von welchen der lette peremtorisch ift, jebesmal Vormittags um 9 Uhr vor bem Referendarius Gierfch in unferm Par= theien-Zimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, bag dem Meiftbietenden, wenn nicht ge= fegliche Sinderniffe eine Menderung noth= wendig machen, der Zuschlag ertheilt u. bie Tare und Bedingungen in unferer Registratur jederzeit eingefehen werden fonnen.

Wosen ben 21. Juli 1828.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego kredytora realnego ma bydź grunt Kurwica na przedmieściu S. Marcina pod Nro. 166. położony, na 3000 tal. 6 śgr. sadownie otaxowany w drodze potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termina licytacyi

> na dzień 7. Października, na dzień 9. Grudnia 1828, na dzień 10. Lutego 1829,

z których ostatni peremtorycznym iest, zawsze przed południem o 9. godzinie przed Referendaryuszém Giersch w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które ochote kupna maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przybicie nastąpia taxa ikondycye w naszéy Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Lipca 1828. Ronigl, Preuß. Landgericht, Krolew. Pruski Sad Ziemiański. Edictal = Citation.

Auf ben, bem Oberften Balentin bon Sforzewsfi und beffen Chegattin Brigitta geb. v. Mybinska gehbrigen, im Abelnau= er Rreife belegenen Gutern Rafgfom, Rafzfowek und Skrzebow ist Rubr. III. No. 4 fur Die von Cfargonsfijchen Er= ben, namentlich die unverebel. Marianna b. Cfargynofa, Die Ludovifa geborne v. Cfarzonsfa, verebel. v. Wonnowsfa und bie Catharina geb. v. Sfargungfa, ber= wittwete v. Milewsfa, eine Forberung von 1660 Mthl. 16 ggr. zu 5 pro Cent Binfen eingetragen. Wenn nun bon bem Leben und Aufenthalte biefer genannten Personen feine Radricht zu erhalten ift, fo laben wir auf den Antrag bes Dberft Balentin v. Cforzewsfi, der die Bahlung Diefes Capitals behauptet, Diefe gedach= ten Personen felbst ober beren etwanige Erben, Coffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten, hiermit offentlich por, in bem auf ben I1. December 1828 Bormittags um 9 Uhr por bem Berrn Landgerichts=Rath Leng anberaum= ten Termine zu erscheinen, und ihre Un= fpruche an die fragliche Forberung gel= tend zu machen, widrigenfalls fie mit biefen Unspruchen praclutirt, ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und auch die Lofdung der Poft im Sp= pothefenbuche ber besagten Guter erfannt werden wird.

Krotofdin ben 28. Juli 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Raszkowie, Raszkow. ku i Skrzebowie w Powiecie Odalanowskim położonych, do Wgo Walentego Skorzewskiego Pułkownika i małżonki iego W. Brigitty z Rybiń. skich należących, zahypotekowaną iest sub Rubr. III. No. 4. summa 1660 tal. 16 dgr. z prowizya po pięć od sta dla sukcessorów Skarzyńskich a mianowicie dla Ur. Maryanny Skarzyńskiey, Ur. Ludwiki z Skarzyńskich, zamężney Woynowskiey i Ur. Katarzyny z Skarzyńskich, ow. dowiałey Milewskiey. Gdy zaś o życiu i mieyscu pobytu rzeczonych tych osób żadney nie można osięgnąć wiadomości, przeto na wniosek W. Walentego Skorzewskiego Pułkownika, który, że kapitał ten zaspokoil twierdzi, wymienione osoby albo ich iakichkolwiek sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, ninieyszem publicznie zapozywamy, aby się W terminie na dzień 11. Grudnia r. b. o godz. 9. zrana przed Deputowanym W. Lenz Sędzią wyznaczonym stawili i pretensye swe do summy w mowie będącey udowodnili, gdyż inaczey z temiż pretensyami prekludowanemi zostaną i wieczne milczenie w téy mierze nakazane im bę. dzie i wymazanie summy z Xięgi hypoteczney dóbr rzeczonych zawyrokowane bydź ma.

Krotoszyn d. 28. Lipca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Proclama. Machstehende Kantonisten:

- 1) ber Rnecht Nicolaus Morawinski,
- 2) ber Anecht Unton Gronowski,
- 3) ber Knecht Lorenz Cierniak,
- 4) der Anecht Andreas Cichoniak, fammtlich aus Grodzisko Pleschner Kreises,

5) der Anecht Jacob Andrzejewefi aus Mofutow, Plefchner Kreifes,

haben sich von ihrem Wohnorte entfernt, um sich ber Militair-Verpflichtung zu entziehen. Ihr gegenwärtiger Aufents haltsort ift unbekannt und durch die Verwandten derselben nicht zu ermitteln.

Wir haben daher ben Konfiscations= Prozeß gegen die genannten Kantoniften, welche gur ungefaumten Ruckfehr in bie Ronigl. Lander aufgefordert werden, er= öffnet und Behufs ihrer Berantwortung einen Termin auf ben 21. Februar 1829 vor dem Landgerichte-Rath Grn. hennig in unserm Gerichtslocale anberaumt, zu welchem wir biefelben unter ber Bermarnung vorladen, baß fie bei ihrem Ausbleiben fur ausgetretene Rantoniften, Die fich ber Militair=Berpflich= tung entziehen, erachtet, und ihr gegen= wartiges und funftiges Bermogen confiscirt und ber Militair=Invaliden=Raffe zugesprochen werden wird.

Krotoschin ben 2. Oftober 1828.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie. -Następuiąci kantoniści:

- 1) Parobek Mikołay Morawinski,
- 2) Antoni Gronowski,
- 3) Wawrzyn Czerniak,
- 4) Andrzéy Cichoniak, wszyscy z Grodziska w Powiecie Pleszewskim,
- Parobek Jakób Andrzeiewski z Rokutowa w Powiecie Pleszewskim,

końcem usunięcia się od obowiązku woyskowego z mieysca zamieszkania swego się oddalili. Teraźnieysze ich mieysce pobytu iest niewiadome i przez krewnych tychże nie do wyśledzenia.

Otworzywszy przeto przeciw kantonistom rzeczonym, którzy do śpiesznego powrotu do kraiu tuteyszego się wzywaią, process konfiskacyiny, i wyznaczywszy końcem tłumaczenia się ich termin na dzień 21, Lutego 1820 przed Deputowanym Sędzią W. Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego zapozywamy ich, aby w terminie tym się stawili, pod zagrożeniem, iż w razie niesta. wienia się, za kantonistów ukrywaiących i usuwaiących się od obowiąsku woyskowego uważanemi będą, a następnie maiatek ich teraźnieyszy i przyszły konfiskowany i kassie woyskowey Inwalidów przysądzonym zostanie.

Krotoszyn d. 2. Październ. 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der Hauptmann und Freischoltisei-Besitzer August v. Bialesti von Slupia und das Fräulein Anna Wilhelmine von Bialesta von Rawicz haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Chekontrakt die Gütergemeinschaft ansgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Thl. II. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftadt den 12. Oftober 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Der Fuhrmann Abraham Landsberger aus Bojanowo und die Michle, verwittw. Fuhrmann Mazur, geb. Kodisch aus Liffa haben in dem unter sich errichteten gezrichtlichen Chekontrakt die Gütergemeinsschaft außgeschlossen, welches nach §. 422 Tit. I. Ihl. II. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gesbracht wird.

Frauftadt den 13. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die im Wyrsther Areise belegene, bem Herrn Grafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und ber Frau Herzogin v. Anhalt.Sothen Durchlaucht gehörige Alstowo, bestehend aus:

- a) bem Dorfe und Borwerfe Lifgfowo,
- b) bem Borwerke Maffowo,
- c) bem Borwerke Dombrowke,
- d) bem Worwerke Lifgfowfe, ]

Obwieszczenie.

W. Augustyn Białęski Kapitani dziedzie wolnegosołectwa w Słupi i Panna Anna Wilhelmina Białęska z Rawicza, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 12. Paździer. 1828. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Abraham Landsberger furman z Bojanowa i Michalina z Kadischów wdowa po furmanie Marzur'z Leszna w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. ninieyszem do wiadomości publiczney podaje.

Wschowa d. 13. Paździer. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maietność allodyalno-szlachecka Liszkowo, w Powiecie Wyrzyskim położona, do JW. Fryderyka Wilhelma Hrabiego de Brandenburg i JO. Xiężney de Anhalt Coethen należąca:

- a) z wsi i folwarku Liszkowa,
- b) z folwarku Massowa,
- c) z folwarku Dąbrowki,
- d) z folwarku Liszkowka,

e) dem Dorfe Roscierzun,

f) bem Dorfe Radzic,

g) einem Untheile an ber Rolonie Frie-

brichshorft, welche nach der gerichtlichen Tare auf 94,548 Athl. 5 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes herrn Gra= fen Friedrich Wilhelm v. Brandenburg Behufs ber Theilung offentlich an ben Meiftbietenben verfauft' werben, und bie Bietungstermine find auf

ben 2. Februar,

ben 4. Mai, und ber peremtorische Termin auf

ben 8. August 1829, por bem Landgerichte-Rath Mehler Mor= gens um 10 Uhr allhier angesetzt. Be= fig= und gahlungefahigen Raufern wer= ben biefe Termine mit ber nachricht be= fannt gemacht, baf bie Berrichaft bem Meiftbietenben zugefchlagen werden foll, insofern nicht gefetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 13. October 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

e) z wsi Kościerzyna,

f) z wsi Radzica i

g) i z nieiakiey części kolonii Frydrychshorst, się składaiąca, która podlug taxy są-

downie sporządzoney na 94548 tal. 5 sgr. ocenioną została, na wniosek JW. Fryderyka Wilhelma Hrabiego de Brandenburg w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 2. Lutego, na dzień 4. Maia,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Sierpnia 1829., zrana o godzinie 10. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Mehler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż maiętność rzeczona Die Tare kann in unserer Registratur naywięcey daiącemu przysądzoną zo. stanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

> Taxa maiętności rzeczoney w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 13. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliches Aufgebot. benen Bestpreuß. Pfandbrief, angeblich listu zastawnego Prus - Zachodnich No. 22 auf Czyste, Inowraclawer Areis według podania liczbą 22. oznaczofee, Bromberger Departemente, über nego, na dobrah Czyste w Powiecie

Zapozew publiczny.

Alle biejenigen, welche an ben verdor- Wszyscy ci, którzy do zepsutego

vermeinen, werden hierburch vorgeladen, ihre Ansprüche im Termine den 14. März 1829 vor dem Deputirten herrn Landgerichts' = Referendarius Westel im hiesigen Geschäfts-Locale anzumelden, u. gehörig nachzuweisen, widrigenfalls diefelben mit ihren etwanigen Ansprüchen für immer werden präcludirt werden, in die Stelle des gedachten verdordenen Pfandbriefs ein neuer ausgesertigt, der verdordenen selbst aber amortisirt, und im Hypothesenbuche von Czyste gelbscht wersden wird.

Bromberg ben 28. Juli 1828. Konigl. Preuß, Landgericht,

Inowrocławskim a Departamencie Bydgoskim położonych, zaintabulowanego a na tal. 100 wystawionego, iakiekolwiek bądź pretensye mieć moga, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 14. Marca 1829 przed Deputowanym Wnym Wessel Referendaryuszem w tuteyszym lokalu sądowym podali, i dostatecznie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zawsze prekludowanemi i w mieysce rzeczonego listu zastawnego zepsutego nowy wygotowanym i w księdze hypoteczney dobr Czystego wymazanym będzie.

Bydgoszcz d. 28. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das den Schmidt Pofrandtichen Cheleuten zugehörige, hiefelbft auf ber Deufabt unter No. 210 belegene Wohnhaus nebft Sofgebauben, ein Garten im Die= fosten und eine Diese in ber Lange, welche Grundftucke auf 733 Rthl. 4 fgr. 7 pf. gerichtlich tarirt worden, follen auf den Antrag der Real = Gläubiger Schuldenhalber offentlich an den Meift= bietenden verfauft werben. Bufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Schneidemubl ift biegu ein Termin auf ben I. December c. Bormittags um 10 Uhr an hiefiger Gerichteftelle angefett worden. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny, kowalom małżonkom Pokrantom należący, tu na nowym mieście pod No. 210 położony, wraz z należącemi do tego budynkami ogrodem w Nikosku i łąką w Łągu, które grunta sądownie na 733 tal. 4 śgr. 7 fen. ocenione są, na wniosek wierzycieli realnych z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile został termin do sprzedaży na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10, w mieyscu Sądu tuteyszego wyznaczony.

Zdolność kupna posiadaiących u.

bekannt gemacht, baß bem Meistbietens ben der Zuschiag ertheilt werden soll, ins sofern nicht gesetzliche Gründe eine Außnahme nothwendig machen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Ters mine einem Jeden frei, die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann jeder Zeit in hiesiger Registratur eingesehen werden.

Filebne ben 9. September 1828. Konigl. Preuß. Frieden &gericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Friedens-Gerichts hieselbst werde ich in der Carl und Rosina Feigeschen Nachlaß-Sache im Termine ben 27. November Bormittags um 9 Uhr in bem hier unter No. 217 belegenen Feigeschen Hause,

1) Uhren,

2) Binn, Kupfer, Metall, Meffing, Blech und Gifen,

3) Leinenzeug und Betten,

4) Menbles und Hausgerathe, gegen gleich baare Bezahlung im preuhischen Courant veräußern, wozu ich Kauflustige hiermit vorlade.

Rempen ben 20. Ottober 1828. Der Friedens = Gerichts = Kanglift
Sarg. wiadomia się o terminie powyższem z tym nadmieniemiem, iż naywięcej daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

W przeciągu 4, tygodni przed terminem zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taka każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzaną bydź może.

Wieleń d. 9. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Pokoiu w mieyscu, będę w interessie pozostałości po ś. p. Karolu i Roszie małżonkom Feige w terminie dn. 27. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana, w zamieszkaniu Feigów pod Nr. 217 tu położonym.

I) zegary,

2) cynę, miedź, medal, mosiądź, rzeczy blaszane i żelazne,

3) bieliznę i pościel,

4) meble i sprzęty domowe, za gotową zapłatę w pruskim kurancie sprzedawał, do czego kupna ochotę maiących ninieyszem zapozywam.

Kempno d. 20. Paździer, 1828. Kancelista Król. Sądu Pokoju. Sarg. Bekanntmachung.

Die Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhältnisse, verbunden mit Dienstellbssung der Eigenthumer und Gemeinheits-Theilung, in den zum Fürsstenthum Krotoschin gehörigen Odrsern Bennice, Ustsowo, Raciborowo, Bozaszon, Latogmiewo, Wrozewo, Nadydzuce, Trzemoszo und Grembowo, ist dis zur Lezgung des Plans vorgerückt. Da das gedachte Fürstenthum Krotoschin ein Thronz Manns-Lehn ist, wird dies nach Vorschrift des h. 94. des Gesetzes vom 8. April 1823 und der K. K. II. und 12. des Gesetzes vom 7. Mai 1821 etwanizen discher nicht zugezogenen Interessenten dffentlich zur Kenntniß gebracht und zur Aufernahme ihrer Anträge ein Termin auf den 12. December c. hierselbst ander raumt, mit der Verwarnung, daß, wer dis dahin seine Anträge nicht andringt, die Auseinandersetzung gegen sich gelten lassen muß, und mit keinen Einwendunz gen dagegen gehört werden wird.

Offromo, ben 10. October 1828.

Königliche Special-Commission.

Behufs Ctablirung eines Depots an Krankenkleidern und Krankenwasche, sou, gemäß hoherem Auftrage, Die Anfertigung von

Deckbezüge, Kopfkissenbezüge, Bettlaken, Strobkissen, Strobkissen, Handtücher, Schlafrbete, Hosen und Hennden,

bem Minbestfordernden übergeben werden. Hierauf Restektirende werden ersucht, sich am 10. b. Mts. Abruittag um 10 Uhr im Geschäfts-Locale des hiesigen allges meinen Garnison-Lazareths einzustinden, um nach den bort vorliegenden Materia- lien und Probestücken die Arbeit nüher beurtheilen und hiernachst ihre etwanigen Anerhietungen der unterzeichneten Kommission bekannt machen zu konnen.

Pofen, ben 2. November 1828.

Die Kommiffion bes allgemeinen Garnifon = Lagareths.